## Amtsblatt

# Lemberger Beitung

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

2. Oktober 1861.

22. Października

(1)

#### (1962)Konkurs - Kundmachung.

Mro. 58478. Bur Erlangung eines Stipendiums aus ber Kroscienkoer Studentenftipentienstiftung und zwar im jahrlichen Betrage von 31 fl. 50 fr. oft. D. in Gilber und 15 fl. oft. 2B. in Bant. noten für das laufende Schuljahr 186% wird der Konkurs bis 15. Movember 1861 ausgeschrieben.

Diefes Stipendium ift für Studierente am Neu-Saudecer Gym= nassum bestimmt und es sind zum Genuße beefelben ohne Unterschied ber Religion tie im Kroscienkoer Bezirkamtegebiethe zuffandigen Jünglinge berufen, welche am Non-Sandocor Cymnafium bie 4te, Ste ober Gte Rlaffe frequentiren, in Ermanglung Diefer Kanditaren fann das Stipendium einem Schuler aus ber britten Symnafialklaffe, welcher die biegu erforderlichen Gigenschaften befigt, verlieben merben.

Der Bezug des Stipendiums dauert bis jur Beendigung ber

fedften Cumnafialflaffe.

Die Erforderniffe gur Erlangung diefel Stipenbiums find folgende:

a) Der Kandibat hat nachzuweisen, daß er im Kroscienkoer Bezirks: amtegebiethe zuständig ift;

b) bog er wirflich einer Unterftugung (eines Stipenbiums) bedurfe,

c) daß er ale öffentlicher Schuler bes Neu-Sandecer Gymnafiums und zwar eine ber obbezeichneten 4 Rlaffen frequentirt; endlich

d) hat ber Kanticat mit Bengniffen zu erweifen, bag er fich burch Fortschritte in ben Studien, so wie durch Fleiß und Moralität diefer Wohlthat würdig macht

Das Berleihungerecht fteht ber f. f. Statthalterei gu.

Bemerber um dieses Stipendium haben ihre gehörig instruirten Gefude um Berleihung bed Stipenbiums mittelft ber Neu-Sandecer Gymnafial-Direfgion bei bem Kroscienkoor f. f. Begirkramte gu überreichen, welches lettere ber f. f. Statthalterei ben Befegungsvorschlag zu erstatten hat.

Bon ber t. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 23. September 1861.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 58478. Dla uzyskania jednego stypendyum z Kroścień-skiej fuudancyi stypendyalnej dla studentów w rocznej kwocie 31 zł, 50 c. w. a. w śrebrze i 15 c. w. a. w banknotach na bieżący rok szkolny 186½ rozpisuje się niniejszem konkurs po dzień 15. listopada 1861.

To stypendyum przeznaczone jest dla uczniów gimnazyalnych w Nowym - Sączu, a do otrzymania jego mają prawo bez różnicy religii młodzieńcy z okręgu Krościańskiego urzędu powiatowego. którzy w gimnazyum w Nowym-Sączu uczęszczają do 4tej, 5tej lub 6tej klasy, zaś w braku takich kandydatów może być nadane stypendyum ucznowi ściej klasy gimnazyalnej, jeżli posiada potrzebne do tego warunki.

Pobieranie tego stypendyum trwa aż do ukończenia szóstej

klasy gimnazyalnej.

Warunki do otrzymania stypendyum są następujące:

a) Kandydat ma udowodnić, że należy do okręgu Krościańskiego urzędu powiatowego;

b) że istotnie potrzebuje wsparcia (stypendyum) i

c) że uczęszcza publicznie do jednej z wyż wymienionych 4

kłas gimnazyalnych w Nowym-Sączu; nakoniec d) ma kandytat wykazać świadectwem, że tak postępem w naukach jako też pilnością i moralnością zasługuje na to dobrodziejstwo.

Prawo nadania przysłuża c. k. Namiestnictwu.

Kompeteńci o to stypendyum mają swoje należycie ułożone prosby o udzielenie tego stypendyum podać za pośrednictwem dyrekcyi gimnazyalnej w Nowym-Saczu do c. k. urzedu powiatowego w Krościeńku, który ma c. k. Namiestnictwu przedłożyć propozycyę obsadzenia.

Z c. k. galic. Namiestnietwa. Lwów, dnia 23. września 1861.

E bift.

Diro. 31995. Wom f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird ber, tem Wohnorte noch unbifannten Tekla Glowacka oder im Falle ihres Ablebens teren bem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider biefelben Josef S. Jürgens, Etgenthümer ber Mealität Mr. 1184/4 in Lemberg, wegen Löschung ber im Lastenstande ber Realität Mr. 1184/4 in Lemberg laut dom. 15. pag. 34. n. 11. on. ju Sunften ber Tekla Glouacka hypothezirten Summe pr. 765 fl. 55% fr. oder 3063 fip. 20 gr. fammt Binfen unterm 26. Juli 1861 B. 31995 eine Klage ans gebracht und um richterliche Silfe gebeten, wornber gur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 26. November 1861 11 Uhr Bormittage angeoibnet murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten und deren Erben felbst bem Mamen nach unbefannt find, fo hat das f. f. Landesgericht zu deren Bertretung und auf deren Gefahr und Koffen ben hiefigen Lan-des-Advokaten Dr. Julius Kolischer mit Substituirung des Landes-Advokaten Dr. Wurst als Kurator bestellt, mit meldem die angebrachte Rechtefache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichteord=

nung verhandelt merden mird.

Durch diefes Gbift werden bemnach die Belangten erinnert, zur rech= ten Beit entweder felbft ju erfcheinen, oder bie erforderlichen Rechte= behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cadmalter ju mablen, und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben merben.

Dom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 10. September 1861.

#### E dykt.

Nr. 31995. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem Teklę Głowacke, o której niewiadomo, czy żyje i gdzie zamieszkuje, a w razie jej śmierci sukcesorów tejże z imiema i miejsca pobytu niewiadomych, iż przeciw nim Józef S. Jürgens właściciel realności pod l. 1184/4 we Lwowie względem ekstabulacyi sumy 765 zł. 556/8 kr. czyli 3063 złp. 20 gr. z procentami, na rzecz Tekli Głowackiej w stanie dłużnym realności pod l. 1184/4 we Lwowie dom. 15. str. 34. l. 11: cież. hypotekowanej, pod dniem 26go lipca 1861 do l. 31995 pozew wytoczył i o sądową pomoc upraszał, na co do rozprawy ustnej termin na dzień 26. listopada 1861 o 11 tej godzinie rane ustanowione

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanej, a w razie zaszlej śmierci sukcesorowie jej nawet z imienia nie są wiadomemi, przeto sąd krajowy do zastąpienia tychże na ich koszt i niebezpieczeństwo tutej-szego adwokata krajowego Dra. Juliusza Kolischera z zastępstwem przez adwokata krajowego Dra, Wurszta ustanowił, z którym zniesiona sprawa według powszechnej ustawy sądowej dla Galicyi przepisanej przeprowadzoną będzie.

Upominają się zatem niniejszym edyktem zapozwani, aby na czas albo sami staneli, albo ustanowionemu kuratorowi przynal**eżnych śro**dków obronnych udzielili, albo innego rzecznika sobie obrali, i tegoż sadowi oznajmili, jednem słowem, aby wszystkie do ich obrony posłużyć mogące dozwolone kroki poczynili, gdyż wszelkie złe skutki z zaniedbania tychże wypłynąć mogące, samiby sobie przypisać mu-

Z rady c. k. sądu krajowege. Lwow, dnia 10. Września 1861.

Coîtt. (1964)

Mro. 3401. Bom t. f Bezirksamte als Gericht ju Stryj wird bem Osias Abraham Dische mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemadit, es habe mider denfelben und Chaje Hormann megen Lofchung der dom. IX. pag. 485, n. 21. on. haftenden Summe pr. 104 fl. ADl. und ben übrigen berfelben superpranotirten Summe pr. 500 fl. öft. DB. aus dem Laftenftande bes Realitätsantheils sub Nro. 116, Rikel Saxenberg unterm 6. August 1861 Bahl 3401 eine Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Tagfahrt auf ben 20. Jänner 1862 um 9 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

Da ber Aufenthalteort des Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. t. Begirtsgericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Landes-Abvotaten herrn Dr. Dzidowski mit Substituirung bes herrn Philipp Bischof als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichte

ordnung verhandelt merden wirb.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anteren Sach-malter zu mahlen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftemaffigen Rechtemittel gu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht.

Stryj, am 30. Ceptember 1861.

(1959) Lizitazions-Ankündigung.

VWHENTE SINGSONY

Mr. 473. Wegen Lieferung der für das t. f. Bukowinaer Militärgestät und die Wirthschafts Direktion auf die Zeit vom 1. November 1861 bis Ende Oktober 1862 erforderlichen Materialien, Requisiten und sonstigen Artikel, wird die schriftliche Offertverhandlung
am 24. Oktober 1861 Bormittags von 10 bis 12, Nachmittags von
2 bis 4 Uhr in dem Kanzleilokale der k. f. Wirthschafts Direktion in
Radautz abgehalten werden.

Die Erforderniß ber gu liefernden Artifel besteht im Allgemeinen:

| Unb zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hierauf entfällt an |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Babium   Rauzion    |                                           |
| Application of the start of the | ft.                 | fl.                                       |
| Eisen-, Blech- und Metall-Waaren, b. i. Pferde- Requisiten, verschiedene handwertzeuge ter Schmiede, Sattler, Wagner und ber Maschinen- werkstätte, bann Geräthe für Feldwirthschaft, endlich Rägelsorten aller Gattung Ausgearbeitete Lebersorten für Sattler u. Riemer Lein- und Woll-Waaren Seiler-Arbeit aller Gattung Glaser-Waaren Polz- und Flecht-Waaren Beleuchtungsstoffe Berschiedene Materialien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150                 | 300<br>180<br>60<br>100<br>6<br>50<br>100 |

Für bie Lizitazionslustigen wird zur Richtschnur befannt gegeben:

1) Jebes überreichte Offert muß mit klassenmäßiger Stempels marke verseben sein, auf sixe b. i. bestimmte Preise ohne Machlagansbote lauten, bann ben Bor. und Zunamen, nicht minder ben Wohnort tes Ausstellers enthalten. Die bes Schreibens Unfundigen haben bem Offerte ihre hantzeichen beizusehen, und basselbe nebst dem Namenssfertiger annoch von einem Zeugen unterzeichnen zu lassen.

2) Das überreichte Offert barf burch feine wie immer gestellte Gegenbebingnisse von Seite bee Offerenten teschränkt werben, vielmehr muß ber Bitreffende in bem Effert ausbrucklich sich aussprechen, baß er ben im Listagions. Protokolle enthaltenen Bebingungen sich unterziehe.

3) Wied dem Offerenten freigestellt das diesfällige Offert ents weber über die ganze Erforterniß ober aber über einzelne Barchien, wie solche oben nachgewiesen sind, zu verfassen und zu überreichen. -- Ueber einzelne Artifel von verschiedenen Parthien und Gattungen wers ben feine Aubote angenommen.

4) Muß tas Offert verfiegelt und mit tem für bie betreffende Lieferungeparthie entfallenden 5% Nadium entweder im baaren Gelde aber Staats. Dbiigazionen vollzählig verfeben, der Lizitazione-Kommission überreicht werden. Bon ben ausnärtigen hierorts unbekannten Offerenten muffen temfelten gleichzeitig bie Seliditäts Beugnisse beisgeschlossen wereen.

5) Die Offerte werten nur bis 4 Uhr Nachmittags bes 24ten Oftober 1861 von ber Ligitagions. Rommiffion entgegengenommen mers ben; fpater über bie festgesetzte Beit einlangenbe werben nicht beruck.

sichtiget.

Schließlich wird noch bemerkt, bag bie Größe und Gattung ber Lieferungs Crforderniß, so wie bie Ligitazions Bedingnisse können in ber Rechnungekanzlei, bagegen tie Muster ber verschiedenen Requisiten und Handwerkszeuge theils bei ter Magazins Berwaltung, theils aber bei bem Wirthschafts Kastenante bes f. f. Bukowinger Militärgestüts täglich eingesehen werden.

Bom f. f. Bukowinaer Militargeftute.

(1957) Uwindomienie. (3

Nr. 2410. C. k. sąd powiatowy Jaworowski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż w skutek wezwania c. k. sądu krajowego Lwowskiego z dnia 19. czerwca 1861 do l. 22448 na zaspokojenie należącej pani Karolinie Voglowej od p. Piotra Pilera sumy 2000 złr. m. k. z procentem 5% od 20. listopada 1857 bieżącym i kosztów sądowych 13 zł. 74 kr. w. a. i 30 zł. w. a. przyznanych, publiczna sprzedaż realności w Szkle, powiecie Jaworowskim obwod. Przemyskim pod l. 99 położonej, na imię p. Piotra Pilera w księgach gruntowych dom. tom. l. str. 100., 103. i 104. l. 1. wt. intabulowanej, w trzech terminach, a to: na dniu 28. października 1861, dnia 25. listopada 1861 i dnia 16. grudnia 1861 o godz. 10. przed południem w c. k. sądzie powiatowym Jaworowskim pod natępującemi warunkami, odbędzie się:

1) Za cenę wywołania stanowi się wartość realności aktem sądowego oszacowania na dniu 26. czerwca, 24. sierpnia i 4. wrześąia 1860 przedsięwziętym w sumie 47486 zł. 44 kr. w. a. wypro-

wadzona.

2) Kazdy chęć kupienia mający jest obowiązany złożyć do rąk kou isyi licytacyjnej jako zakład ilość 2000 zł. wal. a., a to w gotowiżnie, albo w listach zastawnych galicyjskich, albo w obligacyach indemnizacyjnych podług kursu ostatniego liczyć się mająoych, albo w książeczkach galic. kasy oszczędności na okaziciela opiewających. Wadyum najwięcej ofiarującego zatrzymane i w razie dotrzymania przez tegoz warunków licytacyi w cenę kupna wrachowane będzie, w razie zaś niedotrzymania warunków przepada na korzyść wierzycieli bypotekowanych w ofiarowanej cenie sie miczszczących.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie w przeciągu dni 30tu od dnia doręczonej uchwały sądowej akt licytacyi zatwierdza jącej, trzecią część ofiarowanej ceny kupna, w którą jednak złożon wadyum policzy się, do depozytu sądowego w gotowiźnie, albo w listach zastawnych galicyjskich albo w obligacyach indemnizacyjnych galicyjskich według kursu rachowanych, lub w książeczkach galic, kasy oszczędności na okaziciela opiewających złożyć, poczem fizyczne posiadanie i dekret własności otrzyma, z mocy którego za właściciela kupionej rralności prenotowanym będzie z tym dodatkiem, że ta prenotacya tylko przez zupełne dopelnienie wszystkich warunków licytacyi usprawiedliwioną być może, zarazem i pozostałe dwie trzecie części ceny kupna z piątym odsetkiem u tejże realności zabezpieczone, równie i długi tabularne z realności wykreślone i na cenie kupna jeszcze należącej intabulowane zostaną.

4) W 30 dni od prawomocności tabeli porządek wierzycieli ustanowiającej licząc, obowiązany będzie kupiciel zostawione przy nim <sup>2</sup>/<sub>3</sub> części kupna z odsetkami wierzycielom w tabuli płatniczej przekazanym wypłacić. Jednakże najwięcej dający obowiązanym będzie te zabezpieczone długi, których wypłatę wierzyciele przed terminem może umówionym przyjącby niechcieli, w miarę ofiarowanej

ceny na siebie przyjąć.

5) Jeżeliby najwięcej ofiarujący warunkom powyższym zadosyć nie uczyułł, natenczas realność owa na niebezpieczeństwo i kosztem jego relicytacyi ulcznie, a to z oznaczeniem jednego tylko terminu, w którym i niżej ceny szacunkowej sprzedaną być może, zresztą niedotrzymujący kupiciel nietylko wadyum utraca, ale i całym swoim majątkiem odpowiedzialnym się staje.

6) Od dnia objęcia fizycznego posiadania opłacać będzie najwięcej ofiarujący wszelkie podatki publiczne i inne ciężary gruntowe — on także sam całą należytość wys. skarbu za zmiane własneści

opłacić obowiązany.

7) Gdyby ta realność w oznaczonych pierwszych dwóch terminach za cenę szacunkowa lub wyżej takowej sprzedaną być niemogła, natenczas w trzecim terminie także niżej ceny szacunkowej, jednakowo tylko za taką ilość sprzedaną zostanie, któraby na zaspokojenie wszystkich wierzytelności hypotekowanych wystarczyła. Gdyby nikt i tej ceny nieofiarował, na ten wypadek w celn ułatwienia warunków sprzedaży wierzyciele na dzień 17. grudnia 1861 o godzinie 10. przed południem do komisyi w c. k. sądzie powiatomym Jaworowskim przeznaczonej wzywają się z tem zastrzeżeniem, że niejawiący się wierzyciele jako do większości głosów stających przystępujący uważani będą.

Zresztą wolno jest każdemu chęć kupienia mającemu ekstrakt tabularny i akt sądowy oszacowania w registraturze c. k. sądu po-

wiatowego w Jaworowie przejrzeć.

O tej licytacyi uwiadamia się pana Piotra Pilera, panią Karoline Vogel, tudzież wierzycieli hypotekowanych pp. Jana i Józefinę Stegermajer i Jana Pilera, lub w razie ich śmierci tychże spadkobierców z imienia i nazwiska nieznajomych przez kuratora adwokata krajowego pana Dra. Smiałowskiego we Lwowie - mase spadkobierców Józefa Göttingera a względnie tegoż spodkobierców z miejsca pobytu nieznanych, jako to: p. Maryę Terese Nichaj, Józefa, Anne i Ludwika Göttingerów przez kuratora adwokata krajowego p. Dra. Hoffmana we Lwowie, p. Sabinę Piller i Dra. Rudolfa Hartmana, Gerschona Strich, p. Anne baronowa Fleissner de Wostrowicz niewiadomego pobytu, przez kuratora p. Mikolaja Hołub, Herschka Mises, c k. finansową prokuraturę w imieniu wys. eraryum i funduszu indemnizacyjnego, p Karola Caspar, pana Adolfa Mańkowskicgo, nakoniec wszystkich wierzycieli, którzyby po 22im kwietnia 1861 prawo hypoteki na realności sprzedać się mającej nabyli lub którymby rezolucya niniejsza przed terminem z jakiegokolwiekbadź powodu doręczoną być nie mogła, przez kuratora c. k. notaryusza z Jaworowa p. Mikołaja Hołuba.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Jaworów, dnia 25. września 1861.

(1960) Kundmachung. (3)

Mro. 8549. Bon ber f. f. Finang-Begirfs-Direfzion in Kolomea wird die Einhebung der Fleischverzehrungspeuer im Pachtbezirfe Zablotow für bas Berwaltungsjahr 1862 einer öffentlichen Berfteigerung am 24. d. M. ausgesett werden.

Schriftliche Unbothe merben nur bis jum 23. 6 Uhr Abends

angenommen.

Das Rahere enthält die Lemberger Zeitung vom 23. Septem= ber 1861.

Von der f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion. Kotomea, am 14. Oftober 1861.

### Obwieszczenie.

Nr. 8549. C. k. powiatowa dyrekcya finansowa w Kołomyi wypnszcza w drodze publicznej licytacyi na dniu 24. b. m. w dzierzawę pobór podatku konsumcyjnego od mięsa w powiecie dzierzawnym Zabłotowa na rok administracyjny 1862.

Oferty pisemne przyjmowane bedą do 23. b. m. do 6tej go-

dziny wieczorem. Blizsze szczegóły podaje Dodatek urzędowy Gazety Lwowskiej

23. września 1861. Z c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej. Kołomyja, daia 14. października 1861.

#### (1961)Bewerbungs = Aufruf.

Mr. 904. Bei ben Gerichtehöfen im Lemberger Oberlandesgerichte-Sprengel find berzeit folgende Ranglei-Dienstpoften erlebigt:

a) Bet dem f. f. Landesgerichte in Lemberg 3 Offizials und eine Atzeffistenftelle;

b) bei dem f. f. Kreisgerichte in Przemysl eine Alzeffiftenstelle;

c) bei bem f. f. Kreiegerichte in Sambor eine Offizial- und eine Afzessistenstelle;

d) bei bem f. f. Kreisgerichte in Stanislau 2 Offigialftellen; e) bei bem f. f. Rreisgerichte in Tarnopol eine Offizialitelle, und

f) bei bem f. t. Rreisgerich e in Złoczow eine Offigialftelle, und zwar: hievon 4 Offizialstellen mit dem Jahresgehalte von 630 fl. oft. W. und 4 Offizialstellen mit bem Sahrcegehalte von 525 fl. oft. W., eine Atzesstffenstelle mit dem Jahresgehalte von 420 fl. oft. W. und 2 Atzesstffenstellen mit dem Jahresgehalte von 367 fl. 50 fr. oft. IB., die in höberen Behalteflufen aber fur den Borruckungefall nur mit den nachft niederen Gehalten erledigt.

Bur Wiederbesetjung ber größeren Ungahl ber gebachten Stellen waren zwar tie Bewerhungsaufrufe verlautbart und find auch die Be=

werbungsgesuche eingelangt.

ba

Da jedoch inzwischen anläglich der Aenderung im Organismus der Gerichtebehörden in Ungarn und Siebenburgen, die Auflösung ber t. f. Gerichtsbehörden daselbit und die Berfügbarkeit ter nicht eingeborenen Beamten diefer Behörden eingetreten ift, auch die auf die Unterbringung der getachten disponiblen Beamten Bezug nehmenden Beifungen herabgelangt find, so werden hiemit auch noch insbesondere die gedachten bieponiblen Rangleibeamten ber aufgelösten f. f. Gerichtsbehörden und gemischten Stuhlrichters und Bezirkeamter in Un= garn und Ciebenbargen, welche mit Huchficht auf ihre Duglififazion, namentlich auch die Renntniß der Landessprachen, b. i. ber polnischen und ber ruthenischen Sprache, bann auf ihren früheren Dienftverband eine ber Gingange gedachten Stellen ju erlangen wünfchen, und um eine ber obgedachten Stellen noch nicht eingeschritten sind, aufgefor. bert, ihre gehörig namentlich mit bem letten Unftellunge und mit bem Enthebungebefrete belegten Gefuche unter Befanntgabe ihres Wohnortes binnen langstens 4 Wochen vom Tage ter britten Ginschaltung biefes Bewerbungeaufrufes im Umteblatte ber Wiener Zeitung gerech= net, unmittelbar, falls fie aber bei einer Beborte in geitweiliger Berwendung fiehen, mittelft ber Borftande biefer Beborbe an bas f. f. Oberlandesgerichts-Prafitium in Lemberg ju überreichen.

Bom f. f. Dverlandesgerichts-Prafidium.

Lemberg, am 17. Oftober 1861.

Mro. 4605. Bom Samborer f. f. fabt. beleg. Begirfegerichte wird der, dem Wohnorte nach unbefannten Thecla Iwaszczakowa 1ter Che Buszczakowska, 2ter Che Wierzbieniec, mit biesem Edifte befannt gemacht, daß über Anlangen der Eva Wierzbieniec vom 20ten August 1861 3. 4605 mittelft des gleichzeitig gefaßten Beschlufes auf Grundlage der schiederichterlichen Berschreibung vom 21. November 1858 und tes schiederichterlichen Spruches vom 21. November 1858 an die Belangten, nämlich: Thecla Iwaszczakowa Iter Che Buszczakowska, 2ter Che Wierzbieniec, ferner an die Cheleute Stefan und Agatha Potockie ber Auftrag erlaffen norben ift, ben eingeklagten aus ber gröseren im Laftenstande ber, ber Thekla Wierzbieniec gehörigen, in Sambor Lemberger Biertel sub Nr. 46-155 gelegenen Realität zu Gunften der Nachlaßmasse bes Adalbert Wierzbieniec ut dom. V. pag. 70. Nr. 3. on. intabulirten Summe pr. 420 fl. oft. 28. herrührenden Betrag pr. 210 fl. und 5 fl. 25 fr. oft. D. fammt 4% Binfen vom 1. Juni 1859, und zwar Thekla Wierzbieniec als Personal- und Realschuldnerin unbedingt und bie Eteleute Stefan und Agatha Potockie nach Rraften ber Sypothef, alle brei aber in solidum ju Gunften ber Eva Wierzbieniec als ausgewiesenen Univerfalerbin nach Adalbert Wierzbienies binnen 45 Tagen bei Bermeibung ber Exekuzion zu Gericht erlegen und binnen berfelben Frift die Gerichtefoften im gemäßigten Betrage pr. 13 fl. 8 fr. oft. 2B. der Bittstellerin Eva Wierzbieniec ersehen, oder aber binnen der obigen Frist ihre Einwendungen entweder ichriftlich überreichen ober mundlich ju Protofoll geben. Da der Wohnort der Belangten Thecla 1ter Che Buszczakow-

ska 2ter Che Wierzbienied unbefannt ift, fo wird berfelben ber Berr Landes- und Berichtsabvokat Dr. Czaderski auf ihre Gefahr und Kosten jum Rurator hiermit bestellt und bemselben ber oben angeführte

Bescheid zugestellt.

Sambor, am 27. August 1861.

Mro. 30452. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte mirb ber abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Antonina Zembowski mit biefem Ebifte befannt gemacht, baß fr. Gregor Czaykowski als Bater ber minderjährigen Damian, Wladislaw, Kasimir und Victoria Katharina Czajkowski in Sachen gegen die Erben des Anton Brzescianski megen Bahlung ber Summe 2096 ft. RM. im Grefugionswege diefer Summen um Ausfolgung ber Bjabrigen Binfen im Betrage von 251 ff. 311, fr. RM. und eines Theils bes Rapitale im Betrage von 2051 fl. RDR. am 16. Juli 1861 gur 3. 30452 ein Befuch überreicht bat.

Da der Wohnort der Antonina Zembowski unbekannt ift, fo wird ber Landes. und Gerichteabvotat Dr. Pfeiffer mit Substituirung des Landes- und Gerichtsadvokaten Dr. Rodakowski berfelben auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator beffellt und bemfelben bas ob. ermahnte Gefuch zur Meußerung binnen 14 Tagen mitgetheilt.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 16. September 1861.

### Edykt.

Nr. 30452. C. k. sad krajowy lwowski p. Antoninę Zembowską z miejsca pobytu niewiadomą niniejszem uwiadamia, że pan Gregorz Czajkowski ojciec i opiekun nieletnych Damiana, Władysława, Kazimierza i Wiktoryi Katarzyny Czaykowskich w sprawie przeciw spadkobierców Antoniego Brześciańskiego względem zapłacenia snmy 2096 złr. m. k. w drodze egzekucyi tejże sumy o wydanie 3letnich procentów w kwocie 251 złr. 31½ kr. m. k. i części kapitału w kwocie 2051 zł. m. k. pod dniem 16. lipca 1861 do l. 30452 prosbe podał.

Ponieważ miejsce pobytu nicobecnej Antoniny Zembowskiej niewiadome jest, przeto postanawia się na jej wydatki i niebezpieczeństwo obrońcę pana adwokata krajowego Pfeiffera, zastępcą zaś jego p. adwokata krajowego Rodakowskiego i pierwszemu pomieniona prosbę z tym dodatkiem doręcza się, aby w przeciągu 14 dni

sprawozdanie sądowi przedłożył. Z rady c. k. sądu krajowego,

Lwów, dnia 14. września 1861.

Edykt.

Nr. 31151. C. k. sąd krajowy wiadomo czyni, iż uchwałą z dnia 10. września t. r. do l. 31151 na podstawie wekslu ddto. Rymanów 23. sierpnia 1860 na 3500 zł. w. a. wystawionego, przez Karola i Stanisława Jagielskiego przyjętego, tudzież metryki chrztu Stanisława Jagielskiego, prenotacya prawa zastawu dla sumy 3500 złr. w. a. w stanie biernym sumy 5000 złr. m. k. dla Stanisława Jagielskiego na wsi Jabłonicy ruskiej intabulowanej, na rzecz Mendla Englard dozwoloną została.

O czem pana Stanisława Jagielskiego z pobytu swego niewiadomego niniejszym edyktem i przez postanowionego mu kuratora w esobie pana adwokata krajowego dr. Pfeiffera zawiadamia się.

Z rady c. k. sądu krajowego,

Lwów, dnia 9. września 1861.

Kundmachung.

Mro. 5326. Bon bem f. f. Samborer Kreisgerichte wird bem , bem Aufenthalteorte nach unbefannten Peter Sabatowicz mit diesem Gbitte befannt gemacht, bag über Ansuchen ber Erben nach Itte Aberdam ble öffentliche Feilbiethung ber, jur Befriedigung ber burch Itto Aberdam wider Cheleute Peter und Katharina Sabatowicz erfiegten Wechselschuld pr. 192 fl. 40 fr. oft. 28. unterm 12. Janner 1860 gepfändeten und geschätten Fahrnisse in zwei Terminen, im zweiten auch unter bem Schagungewerthe mit bem heutigen freisgerichtlichen Bescheite zur Bahl 5326 bewilligt, und die Bornahme berfelben bem herrn Roiar Dr. Mochnacki aufgetragen worden ift.

Da der Wohnort des Peter Sabatowicz unbefannt ift, fo wird derselben ber Berr Landes-Abvofat Dr. Weisstein auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte

Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, am 4. September 1861.

Edykt. (1954)

Nr. 700 - Civ. Przez c. k. sąd powiatowy w Uhnowie czyni się wiadomo, że na dniu 25. października 1860. zmarł Łukasz Waszczyszyn, rolnik z Wulki Wierzbickiej, bez rozporządzenia ostatniej woli. Sąd nieznajcąc pobytu Hryńka Waszczyszyn, ustawą powołanego dziedzica, wzywatakowego, aby w przeciągu roknjednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosił się w tymże sądzie i oświadczenie się do spadku wniósł, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z dziedzicami, którzy się zgłosili i z kuratorem Iwanem Waszczyszyn dla niego ustanowionym.

Od c. k. sądu powiatowego.

Uhnów, dnia 31. sierpnia 1861.

(1950)Rundmachung.

Dro. 17730. Bu beseten ift: Die Kontrolorestelle bei ber Sammlungefaffe in Rzeszow in ber X. Diatenflaffe mit bem Gehalte jährlicher 840 fl. öft. 28., einem 10%gen Quartiergelbe und Rauzions. pflicht.

Gefuche find unter Rachmeifung ber Prufung aus ber Staats. rechnungswiffenschaft, bann ber Renntnig ber Landessprache binnen vier Wochen bei der f. f. Finang . Bezirte . Diretzion in Rzeszów einaubringen. Auf Dieponible Beamte wird, foferne felbe die nothige Gignung befigen, vorzugsweife Rudficht genommen merben.

R. f. Finang = Landes = Direfzion. Krakau, am 11. Oftober 1861.

(1958)Edykt.

Nr. 1959. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Birczy ogłasza, że Kość Maślak, włościan w Jureczkowie, zostaje uznanym marnotrawcą, z mianowaniem dla niego kuratora Pawła Kuzmińskiego, wójta w Jureczkowie.

Bircza, dnia 24. września 1861.

Lizitazions=Ankundigung (1941)ber f. f. Finang-Lanbes-Direfzion für Oft-Galigien und die Bufowina.

Dr. 31081. Die Berfrachtung ber Tabakverschleißgnter, welche bas Tabakmagazin in Jagielnica in ber beilaufigen Menge von 1050 Biener Sporco-Bentner aus ber Tabaffabrif in Manasterzyska in ber Beit vom 1. Sanner bie Ende Dezember 1862 beziehen wirb, bann bes Retourmateriale und leeren Geschirts aus bem Magazine in bie Fabrit, mirb hiemit ausgebothen und an ben Mindefifordernden überlaffen merben.

Ge werben aber nur ichriftliche Offerte angenommen, welche mit bem Babium von 100 fl. oft. 2B. belegt, langstene bis einschließig ben 12. November 1861 feche Uhr Abende bei ber Prafibial-Ranglei ber f. f. Finang. Landes. Direfzion in Lemberg ju überreichen find.

Die Begesftrede beträgt acht Meilen.

Das Babium gilt jugleich als Raugion. Es werben auch Anbote auf eine zwei- ober breijabrige Kontraftsbauer angenommen; folche Unbote muffen aber mit dem zwei. und beziehungeweise breifachen Babium belegt fein, mobei fich tas Alerar Die Annahme auf ein, zwei

ober brei Sahre vorbehalt.

piebei wird ausdrucklich bemerkt, daß fur biefe Bufuhr biefelben Lizitazione, und Bertragebestimmungen gelten, welche in ber Lizita= gions. Ankundigung der Finang. Landes Direktion bom 2. September 1861 3. 28293, betreffend bie Tabakmoterial - Berfrachtung aus und in bie ubrigen Sabatverfchleiß - Magazine biefes Bermaltungegebiethes, enthalten find, und baher bei allen f. f. Finang : Begirfe . Direfgionen, Tabaffabrifen und Berichleiß - Dagaginen , fo wie bei diefer Finang-Landes. Diretzion eingefeben werben fonnen.

Lemberg, am 4. Oftober 1861.

### Ogłoszenie licytacyi

c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej dla wschodniej Galicyi i Bukowiny.

Nr. 31081. Transport ładunków tytoniu, które magazyn tytoniu w Jegielnicy w obliczonej w przybliżeniu ilości 1050 cetnarów wiedeńskich sporco z fabryki tytoniu w Manasterzyskach w czasie od 1. stycznia do końca grudnia 1862 pobierać będzie, tudzież materyału na powrót zwracanego i próżnego naczynia z magazynu do fabryki, wystawia się niniejszem na licytacyę i będzie najmniej zadającemu oddane.

Będą jednak przyjmowane tylko pisemne oferty, które w wadyum 100 zlr. w. a. zaopatrzone najpóźniej włącznie do 12. listopada 1861 do godziny szóstej wieczór do kancelaryi prezydyalnej c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej we Lwowie podane być maja.

Przestrzeń drogi wynosi ośm mil.

Wadyum zastępuje oraz miejsce kaucyi. Będa także przyjmowane oferty na jedno-, dwa- lub trzyroczne trwanie kontraktu, takie oferty muszą jednak być zaopatrzone w dwu- a względnie w trzykrotne wadyum, przyczem skarb zastrzega sobie przyjęcie na

jeden rok, dwa lub trzy lata.

Przy tem zwraca się wyraźnie uwagę na to, że względem tego transportu obowiązują te same postanowienia licytacyi i ugody, które w ogłoszeniu licytacyjnem skarbowej dyrekcyi krajowej z dnia 2. września 1861 l. 28293, dotyczącem transportu materyałów tytoniowych do i z innych magazynów tytoniu tego okręgu administracyjnego są zawarte i przeto we wszystkich c. k. skarbowych dyrokcyach powiatowych, fabrykach tytoniu i magazynach sprzedaży, tudzież w tej skarbowej dyrekcyi krajowej przejrzane być mogą.

Lwów, dnia 4. października 1861.

Mro 39583. Won bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Johann Alois (Alois Johann) Gintowt Dziewialtowski mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag gegen benfelben und beffen bem Ramen und Bohnoite nach unbefannten Erben eine Rlage megen Lofdung bes gangen Grundbucheforpere dom. 31. pag. 357. betreffend bie Balfte der Realitat Dro. 632, 650 und 651 1/4 an Johann Schumann und Franz Dylewski ausgetragen worden.

Da der Wohnort bes Johann Alois (Alois Johann) Gintowt Dziewialtowski unbefannt ift, fo wird bemfelben und beffen Erben ber Landes. und Gerichte-Abv. Dr. Warst mit Gubfituirung des Landesund Berichte : Atvofaten Dr. Pfeiffer auf beffen Befahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Befcheib biefes

Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 17. September 1861.

Mro. 17458. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Johann Kłodnicki, Teresa de Kłodnickie Kozuchowska, Agnes Kłodnicka und Thomas Laskowski mit biefem Grifte befannt gemacht, bag in Folge Befchlufes vom heutigen herr Arthur Btotnicki als Eigenthumer ber nach Josef Klodnicki, tem Johann Kłodnicki, ber Therese de Kłodnickie Kozuchowska, ter Agnes Kłodnicka und dem Thomas Laskowski jus gefallenen Guteantheile von Haluszyczńce intabulirt wurde.

Da der Wohnort des Johann Kłodnicki, Therese de Kłodnickie Kożuchowska, Agnes Kłodnicka und Thomas Laskowski unbefannt ift, so wird benselben ber Landes - und Gerichts-Abvokat Dr. Pfeiffer mit Gubfituirung bee Lanbee. und Gerichte. Abvotaten Dr. Maciejowski auf eigene Gefahr und Roften jum Aurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugefiellt.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, den 19. Juni 1861.

Kundmachung.

Mro. 33651. Bon bem f. f. Landes- ale Sandels. und Bechfelgerichte ju Lemberg wird den, bem Leben und Wohnorte nach uns befannten Cheleuten Franz und Anna Donnel oder deren allfälligen, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß zu Gunsten des Hirsch Mises zur Befriedigung der gegen Isaac Kolischer ersiegten Summe pr. 2100 fl. off. 29. fammt 6% Binfen vom 26. September 1857, Gerichtefosten pr. 4 fl. 72 fr., Grefugionetoften pr. 7 fl. oft. 2B., 4 fl. 50 fr. und bie Koften biefes Befuchs pr. 43 ft. 38 fr. oft. 2B. Die exefutive Feilbiethung bes, bem Schulb ner Isaac Kolischer als Erben nach Lea Kolischer zustehenden Rech tes zu bem, laut der im Urfundb. 302. p. 254. & 255. n. 118. & 119. ingroßirten Erbebefrete, ihm eingeantworteten 15% Untheile von bem Biertiheile oder 15/112 Antheile von der gangen Realitat Mro. 3572, in zwei Terminen, das ift: am 15. November 1861 und 20. Dezember 1861 jedesmal Bormittags 9 Uhr, boch nicht unter tem Chahungemerthe mit bem Bescheite vom 19. Ceptember 1861 3. 33651 bewilliget murbe.

Da ber Wohnort ber Cheleute Franz und Anna Donnel, fo wie beren allfälligen Erben unbefannt find, fo wird benfelben ber Landes- und Gerichts - Advofat Berr Dr. Pfeiffer mit Gubftitufrung bes Landes- und Gerichte-Advokaten Dr. Mahl auf beren Befahr und Roften zum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Be scheid dieses Gerichtes vom 19. September 1861 3. 33651 zugestellt.

Bom f. f Landes- ale Sandels- und Wechfelgerichte.

Lemberg, ben 19. September 1861.

(1919)Obwieszczenie.

Nr. 3594. C. k. sad obwodowy Tarnopolski w skutek dekretu kancelaryi nadwornej z dnia 6. stycznia 1842 do 1. 39758 niniejszem spadkobierców Cczaryi Gorzewskiej wzywa, ażeby w przeciągu jednego roku, sześciu tygodni i trzech dni tem pewniej się zgłosili i prawa swoje do złożonych w depozycie tutejszym na rzecz masy Cezaryi Gorzewskiej obligacyi pożyczki narodowej w wartości imiennej 460 złr. m. k i gotówki 109 złr. 86 c. wal. austr. okazali, ile że w razie przeciwnym depozyt ten jako bezdziedziczny państwu wydany zostanie.

Tarnopol, daia 30. września 1861.

(1956)Edift.

Mro. 42151. Bom f. f. Lanbes, ale Santelegerichte wird ben Frauen Sofia Glauz und Theresia Nawratil mittelft gegenwartigen Ediftes bekannt gemacht, ee babe witer fie Sara Margules sub praes. 8. Oftober 1861 Bahl 42951 ein Gesuch um Bahlungeauflage ber Bechselfumme von 440 fl. oft. 2B. f. R. G. angebracht und um rich. terlide Silfe gebeten, moruber bie Bahlungsauflage unterm 10. Oftober 1861 Bahl 42951 bewilliget murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, so bat bas f. f. Lanbes. ale Sandelegericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Aldrofaten Dr. Wnrst mit Cubstituirung bee Abvokaten Dr. Pfeiffer ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorgefdri benen Wechfelord.

nung verhandelt werben wird.

Durch dieses Gbift merden bemnach die Belangien erinnert, jur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtebehelfe bem heftellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachmalter zu mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheidigung bienlichen vorfdriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, intem fie fich bie aus beren Berabfaumung enifics henten Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Lanbes- als Sandele. und Wechfelgerichte.

Lemberg, ben 10. Ofober 1861.

#### Oesterreichischer Kunstverein in Wien.

(Stadt, Suchlauben Dir. 562.) Schon am 31. b. Mt. erfolgt bie Bichung über u verlosente 100 be Kunstwerke, darunter 55 werthvolle Del. und Agnarellgemalde, 32 Anvierstiche, Lithographien, Farkendruck und große, meisterhaft ausgeführte Photographien, fammtliche in eleganten Goldrahmen, endlich 2 photographische Albums M

nach Rethel's historischen Compositionen und 13 plasische Arbeiten.

Diese namentlich zur Förderung der inkändischen bildenden Kunft ohne Unterschied der Nationalität des Künftlers errichtete Lotterie repräsentirt einen Gesammiwerth von mehr als 25.000 Gulden österr. Währ. und bietet dem Gewinner die passenhänden wiederverkaussischen Gegenfände zu Wohnungszierden, Cadeau u. bgl. dar.

Die Verlosung geschieht öffentlich und müssen alle bestreffenden Kunstwerke an Besitzer von Antheilscheinen vertheilt werden.

Unserdem muß auf jeden Antheilschein eines ber 3 ausgestellten. mit ungewöhnlichem Beifalle aufgenommenen Prämienblätter (2 freie Rustenburgen burch ban Cunfthanbel nicht beziehbar) von dem pferftiche, I Deffarbendruct - burch ben Runfthandel nicht beziehbar) von bem Bereine franco in loco bes Berfchleifics ausgeseigt werben.

Der Antheilschein koftet 5 fl. 25 fr. oft. M. Unf unfrankirte Einsendungen biefes Betrage werden mit umgehender Boft die verlangten Loje franco an jede Abreffe expedirt. genießen \$5% Provision, und auf je 10 Lofe eine Gratispramie.

Wien, am 15. Oftober 1861. (1968—1) Vom Verwaltungsratile. Bewse: 4 Ewiskwse: 58 38 38 38 38 38